ly

Nº 92.

## Posener Intelligenz : Blatt.

## Dienstag, den 17. April 1832.

Angekommene Fremde vom 14. April 1832.

Hr. Comniss. Balentin aus Nakel, Hr. Kaufmann Sanber aus Elberfeld, Hr. Gutöbes. Szoloröfi aus Popowo, I. in No. 1 St. Martin; Hr. Gutöb. Brestnicki aus Miroslawice, Hr. Gutöbes. Kalkstein aus Stawiany, I. in No. 243 Preslauerstraße; Hr. Pächter Lawicki aus Dlusko, I. in No. 251 Breslauerstr.; Hr. Erbherr Wegieröfi aus Begier, Hr. Erbherr Jaraczewöfi aus Jaraczewo, Hr. Erbherr Kurowski aus Brzowo, Hr. Erbherr Besterski aus Stawno, I. in No. 395 Gerberstraße; Hr. Erbherr Nieswiastowski aus Podrzez, Hr. Erbherr Krzyzanowski aus Slopi, Hr. Erbherr Skalawski aus Rybno, Hr. Probst Sokostowski aus Salve, Hr. Graße. Grabewski aus Russto, Hr. Gutöbes, w. Madonski aus Zaliec, Hr. Gutöbes. Worel aus Dabrowo, I. in No. 384 Gerberstraße; Hr. Handelsmann Tschinkel aus Breslau, I. in No. 168 Wasserstraße; Hr. Stud. Theol. Wolff aus Breslau, Hr. Defon. Commiss. Lorenz aus Dirnbaum, Fran Fallinzowska aus Landsberg, I. in No. 136 Wilshelmsstraße.

Dom 15. April.

Hr. Fabrikant Helfer aus Clauchen, Hr. Feldmesser Molkow aus Frankabt, t. in No. 99 Wilde; Hr. Kaufmann Klinsmann aus Berlin, Hr. Gutsbes. Mielzynski aus Chobiniec, Frau v. Mosiczynska aus Biatrowo, I. in No. 243 Bregtauerstraße; Hr. Gutsbes. Urbanowski aus Chudopniec, It in No. 251 Breslauersfraße; Hr. Gutsbes. Liskowski aus Wulka, I. in No. 395 Breslauerstraße; Hr. Gutsbes. Luther aus Lopuchowo, Hr. Landgerichts-Rath Auschke aus Krotoschin, I. in No. 384 Breslauerstraße; Hr. Apotheker Dahlström aus Wreschen, I. in No. 26 Mallischei; Hr. Woht Schmidt aus Gorap, I. in No. 33 Wallischei.

Bekanntmachung. Das im Ino= wroclawer Kreise belegene Gut Mognegnn nebst dem Borwerte Jegiorfi und ben bagu gehörigen Saulandereien Rlein- und Groß-Jegiorfi und Rogidol, foll auf brei Jahre von George ober Johannis b. 3. bis dahin 1835 offentlich verpachtet werden. Wir haben hierzu-einen neuen Termin auf den 5. Mai c. Bormit= tage to Uhr bor dem Deputirten Serrn Kammergerichts = Affeffor Woltemas an= beraumt.

Die Pachtbebingungen find in unferer Registratur einzuseben.

Bromberg ben 29. Marg 1832.

Wertiffement. Bum Bertauf Des im Gnowroclawschen Rreife belegenen, bem Ignat v. Rrafjewsfi gehörigen, auf 8962 Rithl. 9 fgr. 6 pf. abgeschat= ten Guts Janocin fieht im Wege ber nothwendigen Gubhaftation ein Bietungs= Termin auf

ben 3. April 1832, ben 3. Juli 1832,

und ber peremtorische Termin auf iben 3. October 1832,

vor dem herrn Kammergerichte = Uffeffor Woltemas Morgens um 9 Uhr an hiefiger Gerichtoftelle an.

Die Tare fann in unserer Registratur

eingesehen werden.

Bromberg ben 14. November 1831. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Obwieszczenie. Dobra Nożyczyn wraz z folwarkiem Jeziorki i do nich należącemi hollendrami male i wielkie Jeziorki, tudzież Kozidoł w Inowrocławskim powiecie położone, maia być na trzy lata od S. Woyciecha lub S. Jana r. b., až do tego samego czasu 1835., publicznie naywięcey daiącemu w dzierzawę wypuszczone. Wyznaczyliśmy więc do tego nowy termin na dzień 5. Maia r. b. przed Deputowanym Woltemas Assessorem Sadu Kameralnego.

Kondycye dzierzawne w Registraturze naszéy przeyrzane być mogą.

Bydgoszcz dnia 29. Marca 1832. Konigl. Preuß. Landgericht. Krol. Pruski Sad Ziemianski.

> Obwieszczenie. Do przedaży dobr Janocina, w powiecie Inowrocławskim położonych, Ignacego Kraszewskiego własnych, na 8962 tal. 9 sgr. 6 fen. ocenionych, wyznaczone są w drodze koniecznéy subhastacyi termina licytacyine na

dzień 3. Kwietnia 1832, dzień 3. Lipca 1832,

termin zaś peremtoryczny na

dzień 3. Października 1832, zrana o godzinie 9. przed Ur. Woltemas Assessorem w naszym lokalu służbowym.

Taxa może bydź przeyrzana każdego czasu w naszéy Registraturze.

Bydgoszcz d. 14. Listopada 1831. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Ediktaleitation. Der Muller Carl Gutiche aus Tarnewo bei Rafwit ,- ber feine Chefran, Anna Rofina geb. Gut= iche, boslich verlaffen hat, wird auf die Rlage berfelben, wegen Trennung ber Che, hierdurch aufgefordert, fich in bem auf den 22. Juni 1832 bor unferm Deputirten Serrn Landgerichte = Rath Fleischer anberaumten Termine gu ge= ftellen und über die Rlage gu erffaren. Bei feinem Musbleiben wird angenom= men werden, daß er feine Frau boelich verlaffen bat, und auf den Untrag ber= felben bas Band ber Che geteennt und er fur ben allein schuldigen-Theil erflarte werben ...

Meferit ben 18. December 1831. Rouigt. Preug. Landgericht:

Bekanntmachung. Das im Mo= gilnoer Kreife belegene, gur Florian von Diembowstifchen Ronturemaffe geborige Gut Chmalomo foll auf drei Jahre, nam= lich von Johanni 1832 bis dahin 1835, verpachtet werden. Bu biefem Behuf. haben wir einen Termin auf ben 22. Juni c. Bormittage um 9 Uhr vor bem Deputirten herrn Landgerichterath Jefel hieselbst anberaumt, wozu wir men-

Gnefen ben 24. Mary 1832 ..

Ronigl. Preug. Landgericht.

Zapozew edyktalny. Karol Gutsche młynarz z Tarnowy pod Rakoniewicami, który żonę swoią Annę Rozyne z Gutschów złośliwie opuścił, zapozywa się w skutek zaniesio. név przez teże skargi rozwodowey ninieyszém, aby na terminie dnia 22. Czerwca 1832 przed Deputowanym naszym Sędzia Ziemiańskim: Fleischer tu wyznaczonym stanął i na skargę odpowiedział. W razie niestawienia się przyjęto będzie, iż wspomnioną żonę swoią złośliwie opuścił, na wniosek teyże wezel! małżeński rozwiązanym i on za strone winna uznanym zostanie:

Międzyrzecz d. 18. Grudnia 1831. Króli Pruski Sad Ziemiański.

Obwieszczenie. Wies Chwalo. wo w powiecie Mogilińskim położona, do massy konkursowey niegdy Floryana Dziembowskiego należąca, ma być na trzy lata, a mianowicie od! S. Jana 1832 , až do tegož czasu 1835., w dzierzawę wypuszczona.. Tym końcem wyznaczylismy termin na dzień 22. Czerwca r. b. zrana: o godzinie o. przed Delegowanym Pachtluffige mit bem Bemerfen vorladen, W. Jekel Sedzią Ziemiańskim w mieybaf bie General Pachtbedingungen in un= scu; na ktory cheć maigcych dzierzaferer Registratur eingesehen werben fons wienia z tem nadmienieniem zapozywamy, iż warunki ogólne w Registraturze naszey przeyrzane być mogą.: Gniezno dnia 24. Marca 1832 .-

Król, Pruski 3gd Ziemiański.

Subhastationspatent. Das im Mogilnoschen Kreise belegene, der vers wittweten Johanna Christine Esser zugeshörige Erbpachtse Vorwerf Gornszewo, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 7988 Athl. 13 sgr. gewürdiget worden ist, soll auf den Antrag der Gläubiger öffentlich an den Weistbietenden verfauft werden.

Bu bem 3mecke haben wir brei Bietungstermine auf

ben 27. Februar k. F., ben 30. April und ben 30. Juni,

wovon der letzte peremtorisch ist, vor dem Herrn Landgerichts-Rath Ribbentrop Morgens um 9 Uhr allhier angesetzt, zu welchem Kauflustige vorgesaden werden.

Die Tare und Bebirgungen konnen in unferer Registratur eingesehen werden. Gnesen ben 28. November 1831.

Konigl. Preuß. Landgericht.

Bekanntmachung. Die jur graflich Dictor v. Gzoldrefischen erbschaftli= den Liquidations = Maffe gehorigen Bor= werke Borowto, Diechanin und Granbno, von benen die beiden erftern im Roftener Rreife, bas lettere aber im Schrimm= feben Rreife belegen ift, follen nebft ber Stadt Czempin von Johanni b. 3. ab. auf drei hintereinander folgende Jahre im Bege ber öffentlichen Bietung anders weit verpachtet werden. Wir haben bierzu einen Termin auf ben 2. Juni d. J. Vormittags um 10 Uhr vor bem Deputirten herrn Dber = Landesgerichte= Affeffor Grafen v. Pofadowefi anberaumt und laben Pachtluftige hierdurch ein, gur

Patent subhastacyjny. Folwark dziedziczno dzierzawny Goryszewe, w powiecie Mogiliuskim położony, Joannie Krystyni Esser wdowie należący, który podlug taxy sądownie sporządzoney na 7988 tal. 13 sgr. iest oceniony, na żądanie wierzycieli publicznie naywięcey daiącemu sprzedany być ma.

Tym końcem wyznaczyliśmy termina licytacyjne na

dzień 27. Lutego r. p., dzień 30. Kwietnia r. p., termin zaś peremtoryczny na

dzień 30. Czerwca r. p., zrana o godzinie 9. przed Deputowanym W. Sędzią Ziemiańskim Ribbentrop w mieyscu, na który zdolność kupienia maiących zapozywamy.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną być może,

w Gnieznie d, 28. Listopada 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie. Do massy sukcessyino-likwidacyinéy Hrabi Wiktora Szoldrskiego należące folwarki Borowko, Piechanin i Grzybno, z których pierwsze dwa w powiecie Kościańskim, ostatni zaś w powiecie Szremskim są położone, wraz z miastem Czempiniem od S. Jana r. b. po. cząwszy, na trzy po sobie następuiące lata droga publiczney licytacyi nanowo wydzierzawione być maią. W tym celu wyznaczyliśmy termin na dzień 2. Czerwca r. b. zrana o godzinie 10. przed Delegowanym W. Assessorem Sadu Głównego Hr. Posadowskim i zapozywamy ochote

bestimmten Zeit im hiesigen Landgerichts-Gebäude zu erscheinen, ihre Gebote abzügeben und zu gewärfigen, daß dem Bestbiefenden die Pacht überlassen werben wird. Die Pachtbedingungen fonnen zu seder schicklichen Zeit in unserer Registratur eingesehen werden.

Frauftadt ben 2. April 1832.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

Subhastationspatent. Die im biesigen Kreise, in dem Dorfe Ilgen unster Mro. 31. belegene, den Martin Klupschschen Erben zugehörige Ackerwirthsschaft, der Sandkretscham genannt, welz che nach der gerichtlichen Tare auf 1255 Mthl. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag eines Gläubigers Schuldenhalz der öffentlich an den Meistbietenden verstauft werden. Der peremtorische Dietungs: Termin ist auf den 4. Juli c. vor dem Herrn Landgerichts Mah Molskow Morgens um 10 Uhr allhier angessetzt, und wird bestäffigen Käufern dieser Termin hierdurch bekannt gemacht.

Uebrigens steht mahrend ber Subhastation und bis 4 Wochen vor bem letzten Termine einem Jeden frei, uns die
etwa bei Aufnahme der Taxe vorgefallenen Mangel anzuzeigen. Die Taxe
kann zu jeder schicklichen Zeit in unserer
Registratur eingeschen werden.

Frauftadt ben 15. Marg 1832. Konigl. Preup. Landgericht. do podięcia dzierzawy maiących ninieyszém, ażeby się w naznaczonym
czasie w tuteyszém pomieszkaniu sądowém stawili, licyta swoie podali,
a następnie spodziewali się, iż naylepiéy podaiącemu dzierzawa przysądzoną zostanie. Warunki dzierzawne każdego stosownego czasu w Registraturze naszéy przeyrzane być
mogą.

Wschowa, dnia 2. Kwietnia 1832. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent subhastacyiny. Gospodarstwo tak nazwane Piaseczna Karczma we wsi Ilginia powiecie tuteyszym pod Nr. 31 położone, sukcessorom Marcina Klupsch należące, które według taxy sądowey na tal. 1255 ocenione zostało, na żądanie wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedane być ma, którym końcem termin peremtoryczny na dzień 4. Lipca r. b. zrana o godzinie 10. przed Sędzią Ziemiańskim W. Molkow w mieyscu, wyznaczony został i o którym terminie zdolność kupienia posiadaiących, ninieyszém uwiadomiamy.

Wczasie subhastacyi i aż do 4 tygodni przed terminem zostawia się z resztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły. Taxa każdego stosownego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną być może.

Wschowa, dnia 15. Marca 1832. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhastationspatent. Das im Dorfe Smielowo bei Schneibemuhl unter No. 42 belegene, dem Martin Welfe gehorige Freibauergut nebft Bubehor, welches gerichtlich auf 464 Rthl. 15 fgr. tarirt ift, foll auf ben Untrag eines Glaubigers offentlich an den Meistbieten= ben verfauft werden, und ber Bietunge-Termin ift auf ben 26. Juni 1832 bor bem herrn Landgerichts = Uffeffor Abamsti Morgens um 10 Uhr allhier angefett. Besitfahigen Raufern wird Diefer Termin mit ber Rachricht befannt gemacht, bag bas Grundfluck bem Deift= bietenben zugeschlagen werden foll, info, fern nicht gefetliche Grunde eine Musnahme nothwendig machen.

Schneibemuhl ben 5. Marg 1832 ..

Ronigt, Preuß, Landgericht.

Patent subhastacyiny. Gburstwo wolne w wsi Smielowie przy Pile pod Nr. 42 położone, Marcinowi Welke należące, wraz z przyległościami, które sądownie na 464 tal. 15 sgr. iest ocenione, na żądanie wierzyciela iednego publicznie naywięcey daiącemu sprzedane być ma, którym końcem termin licytacyiny na dzień 26 Czerwca r. b. zrana o gożdzinie 10. przed Assessorem Sądu Ziemiańskiego Wnym Adamskim, w mieyscu wyznaczony został.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmienieniem, iż nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, ieżeli prawne powody niebędą wymagać wyiątku.

Pila dnia 5. Marca 1832,

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Publikandum: Der Bürger und Brauermeister Johann Gottlieb Rosmahl und dier Anna Susanna geb. Kunath verzwittweter Weigt: aus Punis haben nach einem vor Eingehung der Ehe vor und errichteten Vertrage, die Gemeinschaft der Güter ausgeschlossen, welches hiersburch bekannt gemacht:wird.

Bojanowo den 14. Marg 1832.. Ronig I. Preuß, Friedensgericht.

Obwieszczenie. Obywatel i piwowarz Jan Bogumii Kosmal i Anna Zuzanna z Kunatów, owdowiała Weigt, podług układu przed wnyiściem w śluby małżeńskie u nas zawartego, wspólność maiątku między sobą wyłączyli, co się ninieyszem do publiczney wiadomości podaie.

Bojanowo, dnia 14. Marca 1832. Król. Pruski Sąd Pokoju. Subhastationspatent. Zusolge Auftrags ves Königl. Landgerichts zu posen haben wir zum öffentlichen Berfauf des, den Joseph und Marianna Zwadziszewskischen Seleuten angehöriegen, unter No. 24 hier belegenen, gerichtlich auf 70 Atl. abgeschäften Grundsstuck, im Wege der nothwendigen Subhastation, einen peremtorischen Bietangszermin auf den 3 Juli c. Bormitags 8 Uhr in unserer Gerichtsstube angesetz, wozu wir Kaussussige einladen.

Der Zuschlag wird erfolgen, sofern gesetzliche hindernisse keine Ausnahme

nothwendig machen.

Die Taxe kann jeder Zeit bei und ein= geschen werden.

Rogasen ben 27. Marg 1832.

Subhastationspatent. Das den Mischael Mischkeschen Eheleuten zugehörige, bei dem Dorse Piasnow belegene, auf 1027 Athl. 20 syr. gerichtlich abgeschäfte Wassermühlen-Grundstück soll auf den Antrag eines Gläubigers öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und haben wir, im Austrage des Königl. Landgerichts zu Schneidemühl, einen Wictungs-Termin auf den 18. Junie. Morgens um 9 Uhr auf der hiesigen Gerichtsstude angesetzt, zu welchem Kaufslussige hierdurch eingeladen werden.

Lobsens ben 28. Marz 1832. Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

专种格的图 2mg 编程设施

Patent subhastacyiny. W skutek polecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Poznaniu, wyznaczyliśmy w drodze konieczney subhastacyi do publicznego sprzedania gruntu małżonków Zwadziszewskich pod Nr. 24 tu polożonego, sądownie na 70 tal. ocenionego, publiczny termin licytacyiny peremtoryczny na dzień 3. Lipcar, b. zrana o godzinie 8. w izbie naszey sądowey, ma który ochotę kupna maiących wzywamy.

Przyderzenie nastąpi, skoro pra-

wne przeszkody niezaydą.

Taxa każdego czasu u nas przeyrzana być może.

Rogožno dnia 27. Marca 1832. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Patent subhastacyiny. Grunta wodne młyńskie malżonkom Michała Mischke należące, przy Piesnach położone, na 1027 tal. 20 sgr. sądownie ocenione, maią być na wniosek wierzyciela publicznie naywięcey daiącemu sprzedane. W skutek zalecenia Król. Sądu Ziem. w Pile, wyznaczyliśmy termin licytacyiny na dz. 18. Czerwcar. b. o godzinie 9tey zrana na tuteyszey izbie sądowey, do którego ochotę do kupna maiących się zaprasza.

Lobženica, dnia 28. Marca 1832. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Dublikandum: Das zu Ilnstower Obwieszczenie. Gospodarstwo Hauland bei Neutomyel unter No. 4 belegene Greiferfche Grunbftud, welches aus einer Sufe und anberthalb Morgen Land mit den nothigen Webauben befieht und auf 805 Rthl. 22 fgr. 6 pf. gerichts lich abgeschätt worben ift, foll im Wege ber nothwendigen Gubhaftation meiftbietend verfauft werben.

Wir haben bagu int Auftrage bes Ronigl. Landgerichte Pofen, ben peremtorischen Licitations = Termin auf den 30. April c. fruh 9 Uhr im Magi= ftrate = Lofale gu Mentompel anbergumt, und laben bagu Raufluftige mit bem Bemerten bor, bag bie Zare und Licita= tions Bedingungen in unferer Regiftratur eingesehen werben fonnen.

Buf am II. Kebruar 1832. Ronigl, Preug. Friedensgericht.

Payosiam plocarding to the

na holędrach Zinskowo pod Tomyślem sub Nro. 4. położone, Greiserom należące, z iednéy huby i poltory morgí roli i potrzebnych budynkow się składaiące i na 805 tal. 22 sgr. 6 fen. sadownie otaxowane, ma w drodze konieczney subhastacyi naywięcey daiącemu być sprzedane.

My z polecenia Król, Sądu Ziemiańskiego Poznańskiego do tego peremtoryczny termin licytacyjny na dzień 30. Kwietnia r. b. zrana o 9. godzinie w lokalu magistratskim w Nowym Tomyślu wyznaczyli, na który ochotę kupna maiących z tem ostrzeżeniem zapozywamy, że taxa i warunki w naszéy Registraturze przeyrzane być mogą.

Buk dnia 11. Lutego 1832. Królewsko-Pruski Sąd Pokoju.

## Beilage zu No. 92, des Posener Intelligenz-Blatts.

Dublikandum. Das unter Die. 226 auf ber Deuftabt ftebenbe, 167 Rtbl. 2 fgr. tarirte Wohnhaus von Bind. wert nebft hofraum, wird zufolge Auftrages bes Ronigl. Sochverordneten Landgerichts zu Meferit, im Termine ben 1. Juni c. offentlich verlauft, gu welchem wir Kaufer einlaben. Die Taxe fann jeder Beit eingesehen werben, und die Raufbedingung ift fofortige Bab= lung nach erfolgtem Bufchlage.

Birnbaum ben 4. Marg 1832.

Ronigl. Preug. Friedensgericht.

Bekanntmachung. Der bon uns mittelft Stedbriefes vom 10. November v. J. verfolgte Mullergefelle Unton Arlet aus Gronowto, Roftener Rreifes, ift wieder ergriffen und an uns abgeliefert tporden.

Dojen ben 9. April 1832.

Bekanntmachung. Um 26. Februar c. ift auf bem, ju Dembice gebb= rigen Felbe, bei Rurnit, ein mit einem alten Schafpelg, alten leinenen Sofen, blautuchner Wefte, einem alten gerriffes nen hembe und alten lebernen Stiefeln befleibeter Leichnam mannlichen Ges fclechts gefunden worden.

Obwieszczenie. Tu w mieyscu pod No. 226. na Nowem mieście sytuowany, w reglowkę wybudowany i na 167 tal. 2 sgr. otaxowany dom mieszkalny wraz z podworzem, bedzie w skutek zalecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Międzyrzeczu, w terminie dnia 1. Czerwca r. b. publicznie sprzedany, na któreń kupców wzywamy. Taxa w każdym czasu przeyrzaną być może, a warunek kupna iest skutkiem natychmiastowey zaplaty po nastapionym przysądzeniu.

Międzychód dnia 4. Marca 1832. Król, Pruski Sad Pokoju.

Uwiadomienie. Scigany przez nas listem gończym z dnia 10. Listopada r. zeszł. młynarczyk Antoni Arlet z Gronówka powiatu Kościańskiego, żostał iuż schwytanym i tu do nas odesłanym.

Poznań dnia 9. Kwietnia 1832. Ronigl. Preuß. Inquisitoriat. Krol. Pruski Inkwizytoryat.

> Obwieszczenie. W dniu 26. Lutego r. b. znalezionym został na polu do Dembca należącem pod Kurnikiem trup płci męzkiey, w stary owczy kożuch, stare płocienne spodnie, niebieską sukienną westkę, starą podartą koszulę i stare skórzane bóty, ubrany.

Der Verstorbene war eirea 12 Jahr alt, vier Fuß groß, hatte blonde Haare, langliches Gesicht, flache Stirn, blaue Augen, dunkle Augenbraunen, langliche Nase, kleinen Mund, vollständige weiße Zähne, aufgeworfene Lippen und spitzes Kinn.

Acusere Verletzungen waren nicht vorshanden. Der Name und Stand des Defuncti hat nicht ermittelt werden können. In Folge des J. 156. der Kriminal-Ordnung bringen wir daher dies zur öffentlichen Kenntniß, und fordern diesiewigen, welche den Verstorbenen kannsten, auf, und hiervon binnen 4 Wochen Machricht zu geben.

Rozmin den 30. Marz 1832. Konigl. Preuß. Inquisitoriat.

Bekanntmachung. Mit Bezugnahme auf den J. 7. der Allerhöchsten
Berordnung dom 17. März v. J. über
die Einführung der revidirten Städte=
Dednung dom 17. März 1831, bringe
ich hierdurch zur öffentlichen Kenntniß,
daß von dem Herrn Ober-Prässenten
der Provinz die Beschlüsse der zur Einführung der Städte-Ordnung in Posen
niedergesetzen Commission nunmehr dahin genehmigt worden sind, daß:

- 1) Diejenigen zur Erwerbung bee Burs gerrechts in Posen berechtigt und verpflichtet senn sollen, welche;
  - a) in bem Stabtbezirke ein Grund= eigenthum haben, beffen gering= fier Werth 1000 Rthl. beträgt;

Tenże zmarły był około 12 lat stary, cztery stopy wysoki, miał włosy blond, podługowatą twarz, niskie czoło, oczy niebieskie, powieki ciemne, nos podługowaty, usta małe, zupełne białe zęby, wargi wywrócone i podbrodek kończaty.

Powierzchowne rany nieokazały się. Nazwisko i stan nieboszczyka wyśledzoném być niemogły. — W skutek §. 156. Ord. Krym. podaiemy to do puklicznéy wiadomości i wzywamy tych, którzy nieboszczyka znali, aby nam wiadomość o tém w przeciągu 4. tygodni udzielili.

Kožmin dnia 30. Marca 1832. Kró!. Pruski Inkwizytoryat.

Obwieszczenie. Powołując się na §. 7. ustawy Król. z dnia 17. Marca r. z dotyczące widowane w

- Każdy do nabycia prawa obywa. telskiego w Poznaniu upoważnionym i obowiązanym iest, kto:
  - a) w obwodzie miasta posiada nieruchomość wartości przynaymniey 1000 talarów;

- b) biejenigen, welche im Stabtbezirke ein stehendes Gewerbe treiben, aub aus demfelben eine Einnahme beziehen, beren geringster Betrag bie Summe von 500 Atl. erreicht.
- 2) Daß diejenigen berechtigt, aber zur Erwerbung des Burgerrechts nicht verpflichtet fenn sollen, welche aus andern Quellen ein reines Einkommen von wenigstens 800 Athl, beziehen.
- 3) Daß zu Stadtverordneten in Posen nur dicjenigen Burger gewählt werden sollen, welche in dem Stadtsbezirfe ein Grundeigenthum haben, dessen geringster Werth 3000 Mtl. beträgt, oder welche ein jährliches Einkommen nachweisen, dessen geringster Betrag sich auf 800 Mthl. beläuft.

Die Liften ber, nach obigen Grundsfagen zur Gewinnung des Burgerrechts Berpflichteten ober Berechtigten, imsgleichen ber zu Stadtverordneten Bahlebaren sind bereits gefertigt, und konnen im Seffionszimmer des Rathhauses tagelich während den gewöhnlichen Amtöstuns den von Jedermann eingesehen werden.

Es ergehen auch besondere Einladun, gen zur Erwerbung des Burgerrechts an alle biejenigen, welche bazu berechtigt und verpflichtet find, dasselbe aber bisher noch nicht erlangt haben.

Sollte jedoch bessen ungeachtet Jemand in ben erwähnten Listen sich mit Unrecht übergangen sehen, so wird berselbe ersucht, seine Ginwendungen dage-

- b) w obwodzie miasta prowadzi stały proceder przynoszący mu przynaymniey 500 tal. intraty.
- 2) Każdy mający z innych zródeł czystego dochodu przynaymnie y 800 tal., do nabycia prawa obywatelskiego wprawdzie iest u poważnion ym lecz nie obowiązanym.
- 3) Na Reprezentantów miasta Poznania tylko obywatele posiadaiący w obwodzie miasta nieruchomość wartuiącą przynaymniey 3000 tal., lub mogący
  okazać czysty roczny dochód
  przynaymniey 800 talarów, wybieranymi być mogą.

Wykazy osób w miarę powyższych zasad do nabycia prawa obywatelstwa obowiązanych i upoważnionych, tudzież osób do wyboru na Reprezentantów ukwalifikowanych, przeyrzeć można w ciągu godzin służbowych w izbie posiedzeń Ratusza tuteyszego.

Osoby do nabycie prawa obywatelstwa upoważnione i obowiązane, które takowego dotąd ieszcze nieosiągnęły, otrzymaią oddzielne wezwania. Gdyby mimo to uważał się kto w wykazach powyżey rzeczonych niesłusznie pomienionym, zechce udowodnione wnioski w tey mierze w dni 14 od dnia zamieszczenia niniey-

gen binnen 14 Tagen, von dem Tage an gerechnet, an welchem diese Bekannt= machung in den öffentlichen Blattern erscheint, bei Verlust aller fernern Ein= reden, bei dem interimistischen Ober= Burgermeister, Herrn Behm, anzugeben und zu bescheinigen.

Posen den 9. April 1832. Der Ober = Regierungs = Rath v. Tenspolde, als Commissarius zur Ginführung der Städtes Ordnung in Posen. szego obwieszczenia w pismach publicznych rachuiąc, Ur. Behm tymczasowemu Nadburmistrzowi, pod utratą prawa excepcyi, podać.

Poznań, dnia 9. Kwietnia 1832.

Nad-Radzca Regencyi, (podp.) Tenspolde. Kommissarz do zaprowadzenia ordynacyi mieysk. w Poznaniu.

To the house to be a supply of the state of

Lokal Deranderung. Die Verlegung meiner Buchhandlung von No. 90 nach No. 63 am alten Markt, dem Herrn Couditor Baffalli gegenüber, beehre ich mich, hiermit ergebenst anzuzeigen. Posen den 9. Oktober 1832.

E. S. Mittler.

Doniesienie. W Starkowcu pod Kobylinem iest roo sztuk macior zdatnych do chowu na sprzedaż; wełna z nich sprzedaną była w roku zesztym po 67 talarów cetnar. — Do 15. Maia mogą być widziane z welną.